# Posener Intelligenz = Blatt.

# Freitag, ben 16. Februar 1827.

Ungefommene Frembe vom 14. Februar 1827.

herr Tonkunstler Brunner aus Stuttgard, Hr. Kaufmann Czarnowski aus Dresben, Hr. Gutsbesitzer Sulerzycki aus Jeziorek, Hr. Dekonom Hausmann aus Schlieben, Hr. Fabrikant Holzeweski aus Berlin, Hr. Protofollführer Wilne aus Meserit, I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Oberamtmann Selbstherr aus Popowo, Hr. Geistlicher Wroblewski aus Schneidemuhl, Hr. Geistlicher Behner aus Uscz. i. in Nro. 95 St. Adalber; Hr. Erbherr Zakrzewski aus Milagowo, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Pächter Bielefeld aus Sczeluszyn, L. in Nro. 27 Graben; Hr. Gutebesitzer Brodnicki aus Sarby, I. in Nro. 67 Markt.

Chictal = Citation.

Nachdem über das sämmtliche Bersmidgen des am 14. März 1825. hiers selbst verstorbenen General=Landschaftes Rendanten Bernhardt Styrle durch die Verfügung vom 4. Januar 1827. der erbschaftliche Liquidations=Prozest erdsfinet worden, so werden die undekannten Gläubiger des Gemeinschuldners hiermit

Zapozew edyktainy,

Nad maiątkiem całkowitym tutay dnia 14. Marca 1825. zmarłego Bernharda Styrle Kassyera Generalnego Landszasty przez decyzyą z dnia 4. Stycznia r. b. process likwidacyjny rozpoczętym został; wzywaią się więc niewiadomi wierzyciele tego dłużnika ninieyszym publicznie

biffentlich aufgeforbert, in bem auf ben 12. Mai c. Vormittags um 10 Uhr por dem Landgerichtsrath Hellmuth an= gesetten veremtorischen Termine entwes ber in Perfon, ober burch gefetich gu= laffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ben Betrag und die Urt ihrer Forderun= gen umffandlich anzuzeigen, bie Doens mente, Brieffchaften und fonfrigen Beweismittel barüber im Driginal ober in beglaubter Abschrift vorzulegen, und bad Nothige jum Protofoll gu verhandeln, mit ber beigefügten Berwarnung, baß bie im Termine ausbleibenten und auch bis ju erfolgender Inrotulation ber Aften ibre Unipruche nicht anmelbenben Glaubiger mit allen ihren Forderungen an Die Maffe bes Gemeinschildners ausge= schlossen, und nur an badjenige, was nach Befriedigung ber fich melben= ben Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleibt, werden verwiesen werden,

Uebrigens bringen wir denjeuigen Glaubigern, welche den Termin in Person wahrzunehmen verbindert werden, ober benen es hierselbst an Bekanntschaft fehlt, die Justiz-Commissarien Brachvogel, Jacoby, Hover als Bevollmächtigte in Borschlag, von deuen sie sich einen zu erwählen und denselben mit Bollmacht und Information zu versehen haben werden.

Pofen ben 4 Januar 1827. Ronigl. Preuf. Laudgericht.

aby sie na terminie prekluzyinym na dzień 12. Maja r. b. zrana e godzinie 10. w naszym Sądzie Ziemiańskim przed Sędzia Hellmuth wyznaczonym osobiście lub przez Pelnomocników prawem dozwolonych stawili, ilość pretensyi ich i zkad takowe pochodza, dokładnie podali, dokumenta, papiery i inne dowody oryginalne lub w kopiach wierzytelnych złożyli i co potrzeba do protokulu oznaymili z tem przestrzeżeniem, iż wierzyciele w terminie niestawaiąci-i aż do nastapić maiacéy inrotulacyi akt swych pretensyi niemeldojąci wszelkie swe jakiekolwiek mieć mogące prawa pierwszeństwa utracą i z swemi pretenevami tylko do tego, co po zaspokoieniu zglaszaiących się wierzycieli z massy ieszcze pozostanie, wskazanemi zostana.

Na koniec tym wierzycielom, którym na terminie stawić się osobiście jakowa okoliczność niedozwala, alboteż którym tu na znajomości zbywa, proponujemy na Pełnomocnikow Kommis. Spraw. Brachvogel, Jakoby i Hoyer z których to sobie iednego obrać i plenipotencyą i informacyą opatrzyć moga.

Poznań d. 4. Stycznia 1827.

Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftatione : Patent.

Die unter unseret Gerichtsbarkeit im Schrodaer Kreise belegene, bem Donat August Busse gehörige Wassermuhle, Kustack genannt, wozu ein Wohnhaus, Kosmorniken-Mohnung, Echeune, ein Stall, and 3 Morgen Garten, hof und Baustaum gehört, und welche nach der gestichtlichen Tare auf 3785 Athlr. 20 Sgr. gewurdigt worden ift, soll auf den Antrag der Gläubiger Schuldenhalber öffentlich an den Meisthietenden verfauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

den voten Mat 1827, den gen Juli L und der peremtorische Termin auf

ben 12 ten September f. bor bem Landgerichte-Rath Schwurz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlasen werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme nothwendig maschen.

Nebrigens fieht innerhalb vier Wochen bor bem letten Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallene Mangel anzuzeigen.

Die Tare tann gu jeber Beit in unfes ter Regiftratur eingesehen werben.

Dofen ben 27. December 1826.

Ronigl. Prouß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Srodzkim położony, i Donat Augusta Busse należący, młyn wodny Kuracz nazwany, do którego należy dom, mieszkanie dla komorników, stodoła, staynia, i 3 morgi gruntu, łącznie z placem budownym i podwórze, który podług taxy sądownie sporządzoney na 3785 Tal. 20 śgr. iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publiczme naywięcey daiącemu sprzedany bydz ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 10. Maja 1827. dzień 9. Lipca 1827., termin zaś peremtoryczny na

dzień 12. Września 1827., o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Schwürz w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taky zaiść były mogly.

Taxa każdego czasu w Registratus rze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 27. Grudnia 1826. Królewsko-PruskiSądZiemiański.

### Subhaftatione: Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise belegene, zu dem Michardt Schmidtschen Nachlasse gehörige Erbpachtsgut Nimtsch nebst Zubeshör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 9860 Athlr. 20 fgr. gewürdigt, und auf das im letzten Termine 6600 Athlr. geboten worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber anderweit öffentlich an den Meistbieteneen verfauft werden, und der einzige peremtorische Bietungs-Termin ist auf den 26 sten März c. vor dem Herrn Landgerichts-Rath Spieß Worgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Käufern wird bieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundsick dem Meistbetenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosern gesetzliche Grunde dies nothewendig machen,

Jugleich wird mit Bezug auf S. 401. bes Anhangs zur Gerichts-Dronung nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Loschung der sammtlichen eingetragenen, wie der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letzern, ohne daß es zu diesem Zwecke der Production des Insstruments bedarf, verfügt werden.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden

Patent Subhastacyiny.

Wieczysto dzierzawna wieś Nimcz pod Jurysdykcyą Naszą w Powiecie Bydgowskim położona, do Richarda Schmidta należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowey w wierzytelnym wypisie załączoney, na tal, 9860 sgr. 20 oceniona zostałá, i za którą w ostatnim terminie 6,600 talar. podano, ma bydž na žądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywiecey daiącemu sprzedaną, którym koncem tylko ieden licytacyjny termin peremtoryczny na dzień 26. Marca t. r. zrana o godzinie 8mey przed Wnym Spiess Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został,

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieru. chomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody, i že stosownie do §. 401 dodatku do ordynacyi sadowéy po zlożeniu w Sądzie summy kupna wymazanie wszystkich zaintabulowanych tak iako tych pretensyi, które prožno wyidą, nakazanem będzie, a w prawdzie ostatnich bez potrzeby produkowania w téy mierzc instrumentu.

W przeciągu 4rech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z re-

frei, uns bie etwa bei Aufnahme ber Lage vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Bromberg ben 4. Januar 1827.

Ronigl. Preug. Landgericht.

sztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść mogły.

w Bydgoszczy d. 4. Stycznia 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es soll nach bem hier ausgehängten Eubhastations-Patente das hierselbst unster Mro. 43 gelegene, bem Kurschner Gensert gehörige, auf 994 Mthlr. 28 sgr. gerichtlich abgeschätzte Wohnhaus nebst Brau= und Brennerei, in dem auf den 16. März k. J. hier anstehenden Termine Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Zare und Raufbedingungen fonnen in unferer Registratur eingefeben

werbent

Meferit ben 7. December 1826. Roniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftations : Patent.

Das in Rastow, Abelnauer Kreises, nebst Wirthschaftsgebäuden und einem Garten sub Nro. 128. belegene, ben Bincent und Josephe Bilinskischen Ehezleuten gehörige, auf 330 Athlr. gerichtzlich abgeschätzte Haus, soll auf den Antrag eines Gläubigers im Wege der Sub-bastation an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Preußischem Courant verkauft werden.

Bu diesem Behuf haben wir einen persemtorischen Bietungs-Termin auf ben gten Mai 1827. bes Morgens um

Obwieszczenie.

Wedle wywieszonego tu patentu subhastacyinego będzie domostwo z gorzalnią i browarem tu w Międzyrzeczu pod liczbą 43. leżące, kuśnierzowi Gensert należące i sądownie na Tal. 994 śgr. 28 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 16. Marca r. p. wyznaczonym, sprzedawane. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 7. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z zabudowaniami gospodarczemi i ogrodem w mieście Raszkowie w Powiecie Odalanowskim pod Nro. 128 położone, Wincentego i Jozefy małżonków Bilinskich własne, sądownie na 330 Tal. oszacowane, ma na wniosek iednego wierzyciela drogą subhastacyi więcey daiącemu za gotową w pruskim kurancie zaplate, bydź sprzedane.

Do sprzedaży tey wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 9. Maja 1827. zrana o godzinie 9. 9 Uhr vor bem Deputirten Herrn Referendarius Mechow an unserer Gerichts= gatte hieselbst anberaumt, zu welchem wir Zahlungs = und Rauflustige hiermit vorladen.

Die Taxe fann in unferer Registratur eingeseben werden.

Krotofin den 25. December 1828. Ronigl. Preußisches Landgericht.

przed Deputowanym Referendaryu szem Ur. Mechow tu w lokalu sądowym, na który ochotę nabycia i zdolność płacenia i posiadania maiących ninieyszém zapozywamy.

Taxa zresztą w Registraturze na-

széy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 25. Grudnia 1826. Król. Pruski, Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations=Patent.

Das im Wongrowiccer Kreise belegene Erbpachts-Vorwert Bobrowniki, welches aus 1117 Morgen 80 Muthen mag= deburgischen Maases besteht, mit den ersforderlichen Wohn= und Wirthschaftsge= banden bedauet ist, die mit 2000 Rehlr. bei der Feuer=Cocietät versichert sind, soll auf den Antrag der Konigl. Regiezrung wegen rückständigen Erbstandsgelzdes sub kasta gestellt werden.

Bu diesem Behuf haben wir bie Bies tungs-Termine auf

den 16. Marz c., ben 19. April c., und bem peremtorischen auf ben 19. Mai c.

Morgens g Uhr bor bem Deputirten grn. Landgerichte-Rath Jefel hiefelbft ange-

Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny Bobrowniki w Powiecie Wongrowieckim położony, składający się z 1117 morgów, 80 kwadratowych prętów miary magdeburskiey, w pomieszkanie i gospodarskie budynki zabudowany, które na 2000 Talarów w towarzystwie kassy ogniowey są zabespieczone, na wniosek Królewskiey Regencyi względem zaległey wieczysto dzierzawney summy wkupney, drogą subhastacyi sprzedanym bydź mą.

Tym końcem wyznaczyliśmy termina na

dzień 16. Marca r. b., dzień 19, Kwietnia r. b., a termin zawity na

dzień 19. Maja r. b., zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Jekel w sali Sądu tuteysze. fest, ju welchem wir befitfabige Kaufer biermit einladen.

Die Taxe fann gu jeder Zeit in unfe-

Gnefen den 21. December 1826.

Abnigl. Preuf. Land-Gericht.

go, na który zdolnych do posiadania nahywców ninieyszem zapozywamy.

Taxa onegoż każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 21. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhafations=Patent.

Die dem Schornsteinfeger Gottfried Maas, jett besten Erben zugehbrigen, biefelbst belegenen Grundfiude, bestehend

- 1) in einem hierfelbft unter ber Dro. 156. befindlichen Wohnhause,
- 2) einem Bauplate von 10 \_ Ruthen,
- 3) einem Garten von 133 Muthen, am indischen Begrabnifplatze beles gen,

welche zusammen auf 218 Athlr. 1 Sgr. gewürdigt worden, sollen Schulden halber öffentlich verkauft werden.

Bum Berkauf haben wir im Auftrage, des Konigl. Landgerichts zu Schneides muhl einen Termin auf den 2. Mai t. J. Bormittags um 9 Uhr auf der hies figen Gerichtöstube angesetzt, und laden daher alle besitzsähige Kauflustige vor, sich alsbann hierselbst einzusinden, und thr Meistgebot abzugeben. Der Meistsbietende hat den Zuschlag zu gewärtigen,

Patent Subhastacyiny.

Grunta małżonkom kominiarza Bogusława Mass a teraz tegoż Sukcessorom właściwe w mieyscu położone, składające się:

- 1) z domu mieszkalnego pod Nr. 156,
- 2) z placu budowlego wynoszącego ...

3) z ogrodu około cmentarza żydewskiego 133 [prętów.

Które to grunta ocenione są sądownie ogółem na summę 218 tal. 1 śgr. maią bydź sprzedanemi na wniosek wierzycieli przez publiczną licytacyą naywięcey daiącemu. W skutku zlecenia Sędu Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy więc w Sądzie swym do sprzedaży tey termin na dzień 2. Maiar.n. o godzinie g. przud poludnirm wzywamy ninieyszem ochotników kupna zdolność do kupienia i posiadania maiących, ażeby w tymże terminie staneli, i swoie podali ki

insofern nicht gesetzliche Grunde bie Uns beraumung eines neuen Termins noth= wendig machen.

Die Tare kann zu jeber Zeit in unfes rer Registratur eingesehen werben.

Lobfens ben 15. Oftober 1826.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

cyta, a na ten czas naywięcey daiący pewnym bydź może przybicia, ieżeli prawne wymagać nie będą powody wyznaczenia nowego terminu.

Taxa može bydž przeyrzaną każdego czasu w Registraturze tuteyszey. Łobżenica d. 15. Paźdz. 1826.

Król. Pruki Sad Pokoju-

#### CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Stanisława Massadowskiego zamieszkałego w miasteczku Łabiszynie Powoda, naprzeciw żonie swéy Annie z Falkowskich,
domagaiącego się, aby z przyczyny opuszczenia go od lat iedenastu,
pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie otrzymał, wyznaczyliśmy do instrukcyi sprawy termin na dzień 17. Maja r. b.
popołudniu o godzinie 2 w Izbie sądowey konsystorza generalnego w
Gnieznie, na który to termin oskarzoną Annę z Falkowskich pod zagrożeniem zaocznego postępowania zapozywamy.

Gniezno dnia 7. Lutego 1827.

Sad Konsystorza Generalnego Arcy - Biskupiego.